## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 309. Freitag, den 25. December 1840.

Ungekommene Fremde vom 23. December.

Heffer Berndt aus Wreschen, Herr cand. theol. Studich aus Taczanowo, Herr Pachter Bollrich aus Borowo, I. im Hotel de Pologne; die Hh. Pächter Florsfowski aus Ezewojewo, Zakorski aus Woinowo, Hr. Wirthschafts-Verwalter Kiessewetter aus Wittsowso, die Hh. Gutsb. Graf von Mielzinski aus Wranowo, von Moraczewski aus Zielątsowo, v. Chelsowski aus Sapowicc, I. im Hôtel de Saxe; die Hh. Gutsb. v. Radonski aus Korzuchowo und v. Radonski aus Dominowo, I. im Hôtel de Hambourg; die Hh. Gutsb. Raschke und Krohnheim aus Storchenest, Hr. Pächter Boldt aus Victorowo, Hr. Kentmeister Bladen aus Nitsche, Hr. Dekonom Adam aus Radowitz, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Landrath von Gumpert aus Dornif, Hr. Justiz-Commiss. v. Radosch aus Wreschen, Hr. Referendar Schulz aus Verlin, Hr. Candidat Siegert aus Alexandrowo, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Kausmann Seelig aus Unruhstadt, I. im Eichtranz.

1) Proklama. Auf dem im Bom=
ster Kreise in der Stadt Unruhstadt sub
No. 2. belegenen Grundstücke und der
auf dem Mühlberge bei Unruhstadt sub
No. 3. belegenen Windmühle, sind auf
Grund des Erbrezesses dom 11. Novem=
ber 1801. ex decreto dom 8. März
1808. Rubr. III. No. 1. 50 Athlir. für
die Johann Gottfried Fechnerschen Kinder
erster Ehe eingetragen gewesen, Diese

Proclama. Na nieruchomości w mieście Kargowie pod No. 2 położone, i na wiatraku przy Kargowie pod No. 3 sytuowanym, zapisany był kapitał 50 Tal. pod Rubr. III. No. 1 z recessu z dnia 11. Listopada 1801, na mocy dekretu z dnia 8go Marca 1808 roku dla dzieci z pierwszegomałżeństwa po Janie Bogumirze Fechner.

Doft ift bei ber Gubhaftation ber beiben genannten Grundflucke jur Sebung gefom= men, hat aber bei bem Mangel bes bare uber ausgefertigten und angeblich verlo= ren gegangenen Documente gur Special= maffe genommen werben muffen. Es werben baher alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe : Inhaber Unfpruche an bas gedachte Document zu haben vermeis nen, aufgeforbert, diefelben in bem gu biefem Behufe auf ben 15ten Darg 1841. Borm. 10 Uhr in unferem Gerichtelofale anberaumten Termine ans zumelben und geltend zu machen, wibris genfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an jenes Document praclubirt werben follen, und letteres fur amortifirt und nicht weiter geltend erflart werben wird, Wolffein, ben 1. Robbr. 1840.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Lobsens.

Das zum Nachlasse des Burgermeisters Johann Daniel Münchow gehörige, zu Wisself sub No. 46. gelegene Grundstück, abgeschätzt auf 510 Athlr. 13 sgr. 2 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 24 sten März 1841. an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Przy subhastacyi rzeczonych nieruchomości został tenże kapitał wprawdzie wyliczonym, lecz dla braku nań wystawionego, a według podania zaginąć mianego dokumentu do massy specyalnéy wziętym być musiał.

Wszyscy więc ci, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż inne papiery posiadający do rzeczonego dokumentu pre tensye mieć mniemali, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie na dzień 15. Marca 1841 zrana o godzinie 10téy w lokalu urzędowania naszego do tego wyznaczonym zameldowali i udowodnili, inaczey bowiem z pretensyami swemi do tegoż dokumentu mieć mogącemi, prekludowani i rzeczony dokument za amortyzowany i nadal nieważny uznanym zostanie.

Wolsztyn, dnia 1. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Łobżenicy.

Posiadlość do pozostałości Burmistrza Jana Daniela Münchow należąca, w Wysoce pod liczbą 46 położona, oszacowana na 510 Tal. 13 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypcatecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Marca 1841 tu w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Schwerin.

Das sub Do. 184 ju Schwerin bele= gene, ber Erneftine Wilhelmine Umalie Thieme gehörige Bohnhaus, abgeschatt auf 600 Mtblr. gufolge ber, nebft Sy= pothekenschein in ber Regiffratur eingufebenben Tare, foll am 2. Februar 1841 Bermittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoffelle fubhaffirt werden.

Schwerin, ben 16. Oftober 1840.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Der Gafthofepachter und Spebiteur Gedalie Salamon bier und die unverebel. Amalie Brod, haben mittelft Chevertra= aes vom 3. December 1840. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 4. December 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Der Erbpachtebefiger Joseph v. Jaworefi gu Go. czalfomo und bie Bittme Catharing Dftro. wefa bafelbft, haben in ihrer funftigen Che mittelft Chevertrages vom 16. Do= vember 1840 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was bierdurch gur offentlichen Renntnig ge= bracht mird

Gnefen, ben 19. November 1840.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Skwierzynie.

Dom w Skwierzynie pod liczbą 184 polożony, Ernestynie Wilhelminie Amalie Thieme należący, oszacowany na 600 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 2. Lutego 1841 przed poludniem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Skwierzyn, unia 16. Paźdz. 1840. Krói. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie sie ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Gedalie Sala. mon, dzierzawca oberzy i trudniący się poleceniami handlowemi w mieyscu i Amalia Brock panna, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Grudnia r. 1840. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 4. Grudnia 1840. Krol. Sad Ziemsko-mieyski

Obwieszczenie. Posiedziciel wieczysty Wny Józef Jaworski w Goczałkowie i wdowa Katarzyna Ostrowska tamże, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 16. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Gniezno, dnia 19. Listop. 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko. mieyski. 6) Bekanntmachung. Der Particulier Hr. Otto Ferdinand Heinrich Heppner und bessen Braut Fraulein Albertine Amalie Florentine Bryloka, beide aus Schrimm, haben mittelst Ehevertrages vom 24. November 1840 die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, die Gemeinschaft des Erwerbes dagegen eingeführt, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, am 26. November 1840. Konigl. Land = u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że JP. Otto Ferdynand Henryk Heppner particulier i tegoż narzeczona Albertyna Amalia Florentyna z Brylskich panna, oboie ze Szremu, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Listopada 1840. wspólność maiątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zaprowadzili.

Szrem, dnia 26. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

- 7) Durch ben vor einigen Jahren von mir gemachten Ankauf von beinahe 200 Schaaf-Muttern und ben bazu erforberlichen Bocken, aus der berühmten Merinos heerde des Herrn Grafen von Sternberg auf Raudnitz, bin ich im Stande, 100 Stuck Bocke in reiner Inzucht und mit Sorgjamkeit und kleiß gezüchtet, zum Verkauf auszubieten. Alle obigen Merinos Stamm auszeichnenden Eigenschaften, als seltner und großer Reichthum der Bolle mit angemessener Feinheit verbunden, zeichnen die bei mir zum Verkauf aufgestellten Thiere ganz vorzüglich aus. Starker und kräftiger Körperbau befähigt diesen Merinos Stamm vor allen andern, auch den ungünstigsten klimatischen Verhältnissen und Nahrungsmitteln, unbeschadet ihrer Gesundheit, Trotz zu bieten. Jackschenau, im Vrest. Kr., im Dezember 1840. v. Stegmann, Major a. D.
- 8) Magisches. Auf meiner Durchreise nach Warschau gebe ich mir die Ehre ergebenst anzuzeigen, daß ich einige Vorstellungen im Gebiete der naturiichen Mazie und ber belustigenden Physik zu geben beabsichtige, und mit der ersten Borsstellung Freitags den 25. Dezember im Hôtel de Dresde beginnen werde. Die Anschlagezettel werden das Weitere bestimmen.

Friedrich Schulg, Mechanifer aus Breslau.

9) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Berlin und die Berliner, mit Feberzeichnungen b. Hosemann, 16 u. 28 Bandchen, á 7½ Sgr., enthaltend: Barbier, Bachtparade, Leichenbitter, Liebhabertheater.

Die Berliner Runftausstellung von 1840. - 10 Sgr.

10) In ber Buchhandlung von E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Beiträge zur Buchhaltungöfunst im erweiterten Sinne und zur geregelten Hauswirthschaft, von F. R. Munther. Preis 15 Sgr.